## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent-Comtoir im Posthause.

№ 70. Freitag, den 22. Marz 1839.

Ungekommene Fremde vom 20. Marz.

herr Rramarfiewicz, Rand, ber Med. und br. Runow, Studiof. ber Med. aus Bredlau, I. in No. 2 St. Martin; Gr. Rupferschmidt Rilbat aus Breslau, Gr. Pachter Radziejewefi aus Neudorf, Sr. Guteb. v. Pfarefi aus Ucistowo, I. im Hôtel de Dresde; fr Guteb. v. Wolniewicz aus Dembicz, I. im Hôtel de Hambourg; Br. Guteb. v. Rogalineft aus Gwiggbowo, Br. Burger Rosmoweft aus Trzemefino, Sr. Raufm. Jaffe aus Brefchen, I. in ber gold. Rugel; Sr. Guteb. v. Gutowefi aus Mielgen, Gr. Student v. Gutowefi aus Berlin, I. im Hotel de Cracovie; fr. Juftitiar. Gerlaczek aus Schrau, fr. Dekonom Repphahn aus Ralifch, 1. im Hotel de Berlin; Br. Bader = Meifter Rudelius aus grauftabt, Gr. Gutebef. v. Urbanowefi aus Durrhund, I. im Hotel de Varsovie; die Gerren Guteb. v. Bieganefi aus Potulice und v. Wenand aus Wyjonic, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. Godnicki aus Boret, Sr. Diftr. . Commiff. Rugner aus Miefe fowo, I. in ber großen Giche; Die Brn. Guteb. Graf v. Rwiledt aus Morownica und b. Roscielski aus Breslau, br. Generalbevollmachtigter Sandberger aus Rars czewo, fr. Konditor Riwoldt aus Trzemeigno, die gen. Raufl. Riwoldt aus Ino= wraclaw und Chryste aus Frankfurt a/D., I. im Hôtel de Saxe; Hr. Gutsp. v. Tichape aus Wierzejewice, I. in ber golbenen Gans; fr. Guteb. Alexander und die hrn. Raufl. Lifiner und Brandt aus Neuftadt a/2B., hr. Raufmann Laster aus Jarocin, die grn. handelel. Berg aus Santomyel, Lifner aus Dffrowo u. Bruft aus Schrimm, I. im Gichborn; Br. Rurowofi, Studiof. ber Philof., aus Berlin, I. in Do. 3 Beraffraffe.

- 1) Bekanntmachung. Nachstehenb aufgeführte Gegenstände sind theils als gefunden, theils als herrenloses Gut bei bem unterzeichneten Land= und Stadt= gericht eingeliefert worben:
  - 1) 1 Athir. 10 fgr., und zwar ein polnisches Zweiguldenstück, 5 preuffische Gulbenstücke und 5 fgr. Rupfergeld am 1sten Marz 1837. zu Schwersenz;

2) ein englischer Reitsattel gu Colacs;

- 3) ein dunkelbrauner Tuchmantel mit Pelgfragen, Postftrage;
- 4) ein grautuchner Mantel, Borftabt Schrobta gu Pofen, am 2ten Aus guft 1837.;

5) ein Schaafpelz besgleichen;

6) eine filberne Schnupftabackebofe, Pofen;

7) ein filberner Loffel, Pofen;

- 8) ein filberner Loffel besgleichen;
- 9) ein frongoldner Ring mit Petschaft, besgleichen;
- 10) ein filberner Loffel, beegleichen;
- 11) ein Friedriched'or, besgleichen;

12) ein Pferd zu Jegiorti;

- 13) ein golbener Ring mit Uchat, evangelischer Kirchhof zu Pofen;
- 14) ein wollenes Umschlagetuch, am 20ften November 1837. besgl;
- 15) ein Pferb, auf ben Stefgemer Wiefen.

Die bis jest nicht ermittelten unbe-

Obwieszczenie. Następuiące przed. mioty zostały częścią iako znalezione, częścią iako z pobytu niewiadomych własność, pod dalsze rozrządzenie do podpisanego Sądu Ziemsko mieyskiego oddane:

 1) 1 Tal. 10 sgr. czyli polska dwu złotówka, pięć złotówek pruskich i pięć srebrnych groszy w koprowinie, dnia 1. Marca 1837 w Swarzędzu;

2) angielskie siodołko w Sołaczu;

- płaszcz sukienny ciemno brunatny z kołnierzem futrzanym na ulicy Pocztowey w Poznaniu;
- 4) płaszcz szary sukienny na Srodce przedmieściu Poznańskim d. 7. Sierpnia 1837;

5) kożuch;

- 6) tabakierka srebrna w Poznaniu;
- 7) srebrna łyżka w Poznaniu;

8) dito dito;

- 9) pierścionek do pieczętowania, z koronnego złota;
- 10) srebrna łyżka;
- 11) Frydrychsd'or;

12) koń w Jeźiorkach;

- 13) złoty pierścionek z agatowym kamyszkiem na ewangelickim cmentarzu w Poznaniu;
- 14) wełniania duża chustka, dnia 20. Listop. 1837 w Poznaniu;
- 15) koń na łąkach Stęszewskich.

Niewiadomi, a dotąd z pobytu nie wyśledzeni właściciele powyższych den hierdurch aufgefordert, sich bei bem unterzeichneten Land = und Stadtgericht fpateffens in bem auf ben 9. Upril diefes Jahres Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Dberlandes-Gerichtes Affeffor Suttinger, im Partheienzimmer anstehenden Termine zu melden und ihre Eigenthumbrechte baran nachzuweifen, widrigenfalls fie damit prafludirt werden und über biefe Gegenftande anderweit nach ben gesetzlichen Vorschriften verfügt werden wird.

Pofen, ben 30. Januar 1839. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

przedmiotów wzywaią się ninieyszem, aby naypóźniey w wyznaczonym w izbie naszéy instrukcyinéy przed Deputowanym Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Ur. Suttinger dnia 9. K wietnia r.b. o godzinie totéy zrana terminie przed podpisanym Sądem Ziemsko-mieyskim zgłosili i swe prawo własności do tychże udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi będą prekludowani i nad przedmiotami rzeczonemi daley według przepisu prawa rozrządzonem zostanie. Poznań, dnia 30. Stycznia 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

2) Nothwendiger Verkaut. Dber = Landesgericht gu Pofen.

Das Nittergut Plugawice im Schilb= berger Kreise belegen und gerichtlich abgeschätzt auf 53,275 Rthir. 1 fgr. zufol= ge ber, nebft Sypothefenschein und Be= bingungen in ber Regiftratur einzufeben= ben Taxe, foll im fortgefetten Bietunge= Termine am 26. April 1839 Bormit= tage 11 Uhr an ordentlicher Gerichte= ftelle subhaftirt werben.

Pofen, ben 12. Februar 1839.

Sprzedaź konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Plugawice w powiecie Ostrzeszowskim, sądownie oszacowane na 53,275 Tal. 1 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być w terminie do dalszéy licytacyi na dniu 26. Kwietnia 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 12. Lutego 1839.

3) Mothwendiger Verkauf behufd Theilung. Land= und Stadtgericht zu Pofen.

Das den Geschwistern Beuther gehderige, sub No. 29<sup>a.</sup> auf Ostrowek zu Possen belegene Grundstück, abgeschätzt auf 578 Athle. 22 sgr. 1 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 1. Juni 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhasssirt werden.

Posen, ben 8. Februar 1839.

Sprzedaż konieczna
celem uczynienia działów.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Poznaniu.

Nieruchomość do rodzeństwa Beuther należąca, pod No. 29<sup>a</sup> na przedmieście Ostrowek w Poznaniu sytuowana, oszacowana na 578 Tal. 22 sgr.
I fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz zwykazem hypotecznym
i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 1. Gzerwca 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu
zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Poznań, dnia 8. Lutego 1839.

4) Der hiesige Deposital=Rendant Joshann Schniggenberg und bessen Chegattin Johanne Mathilbe Rosine geborne Gunsther, haben mittelst Ehevertrages vom 5. d. M. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Rogafen, am 8. Februar 1839. Konigl, Land = und Stadtgericht, Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że tuteyszy Depozytalny Rendant Jan Schniggenberg i małżonka iego Joanna Matilda Rosina z domu Günther, kontraktem przedślubnym z dnia 5. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 8. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyskia 5) Land= und Stadt=Gericht zu Namicz.

Die unbekannten Erben : //

1) der am 26. Februar 1818 zu Rawicz verstorbenen unverehelichten Anna Maria Baude, Tochter bes zu Lissa verstorbenen Fuhrmanns Gottfried Baude, deren Deposital-Bermogen 9 Athle. 12 fgr. 4 pf.;

2) bes am 12. September 1833 für tobt erklärten Christian Michalski, beffen Verlaffenschaft 61 Athlr. 17

fgr. 6 pf. betragt;

3) ber am 7. December 1819 verftors benen unverehelichten Dorothea Schulz aus Punitz, welche 4 Atlr. 2 fgr. 6 pf. nachgelaffen hat, und

4) ber am 20. Juli 1828 in Dupin verstorbenen Wittwe Catharina Sielska, beren Verlassenschaft in 369 Athlr. 23 fgr. baar, und mehreren Forberungen, im Rapitals. Betrage von ohngefähr 333 Athlr.

beträgt;

werben hiermit aufgefordert, sich in bem auf den 18. Juni 1839 Wormittags um 11 Uhr vor dem Herrn Land = und Stadt = Gerichts = Rath Eitner anstehenden Termine an Gerichtsstelle zu melden, ihr Erbrecht nachzuweisen, ober zu gewärtigen, daß ihr Anspruch ausgeschlossen, und der Nachlaß dem Fiscus anheim fallen wird.

Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Niewiadomi sukcessorowie:

1) po niezamężney Anny Maryi Baude, w Rawiczu w dniu 26. Lutego 1818 r. zmarley córce woźnicy Gotfryda Baude w Lesznie zmarlego, którey maiatek depozytalny 9 Tal. 12 sgr. 4 fen.;

 po Krysztyanie Michalskim pod dniem 12. Września 1833 za nieżyjącego osądzonym, którego pozostałość 61 Tal. 17 sgr.

6 fen. wynosi;

3) po niezamężnéy w Poniecu w dniu 7. Grudnia 1819 zmarłey Dorocie Schulz, która pozostawiła 4 Tal. 2 sgr. 6 fen. i

4) po wdowie Katarzyny Sielskie w Dupinie w dniu 20. Lipca 1828 zmarłey, które y pozostałość w gotowiźnie 369 Tal. 23 sgr., a w różnych pretensyach około

333 Tal. wynosi;

wzywaią się ninieyszém, ażeby w terminie na dzień 18. Czer w ca 1839 o godzinie 11téy przed południem przed W. Eitner, Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego wyznaczonym, w lokalu sądowym zgłosili się, prawo swoie sukcessyine udowodnili, albo oczekiwać, iż pretensya ich wyłączoną a pozostałość fiskusowi przekazaną zostanie.

6) Boittalcitation. Ueber ben Mach. laß ber am 25. Marg 1836 zu Zafrzewo Gnefener Rreifes verftorbenen Josepha geborne Grafin b. Bninefa verwittwete von Weffereta, ift auf ben Untrag ber legitimirten Erben ber erbschaftliche Lis quidatione : Projeg am heutigen Zage er. öffnet, und zur Liquidation der Forde= rungen an die Nachlaß-Maffe ein Termin auf den 28. Juni d. J. Vormittage 9 Uhr vor dem herrn Dber-Landesgerichts= Uffeffor hoffmann anberaumt worden.

Sammtliche Glaubiger werden zu bic= fem Termine unter ber Berwarnung bier= durch vorgelaben, bag die Ausbleibenben aller ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, vers

wiesen werden wurden.

Denjenigen Glaubigern, welche burch ju weite Entfernung ober burch andere legale Chehaften am perfonlichen Erfchei= nen gehindert werden, werden die herren Juftig = Commiffarien v. Renfowefi, Go= besti und Buschick zu Mandatarien in Borfchlag gebracht, um einen berfelben mit Information und Bollmacht gur Li= quidirung biefer Forberungen gu berfeben.

Gnefen, ben 25. Februar 1839. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

Zapozew edyktalny Nad pozostałością na dniu 25. Marca 1836 r. w Zakrzewie, powiecie Gnieźnieńskim, zmarłey Józefy z domu Hrabiny Bninskiéy owdowiałéy Węsierskiéy, otworzono dziś na wniosek legitymowanych sukcessorów process spadkowolikwidacyiny i do likwidowania wszystkich pretensyi do massy pozostalości, wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Ur. Assessorem Hoffmann.

Wszyscy wierzyciele realni zapozywaią się do tegoż terminu pod tém zagrożeniem, iż niestawaiący za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakie. by miał uznany i z pretensyą swoią li do tego odeslany, coby sie po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli

pozostało.

Wierzycielom tym, którzy w odległości mieszkaią, lub téż przez inne stósunki osobiście stawić się nie mogą, przedstawiaią się Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Reykowski, Sobeski i Buschick iako Mandataryuszowie, aby z tych do likwidowania pretensyi im potrzebną informacyą i plenipotencyą udzielić byli w stanie.

Gniezno, dnia 25. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Bekanntmachung. 3um nach=

laffe:

1) ber bierfelbft am 23. Januar 1838 verftorbenen hospitalitin Johanna Tinte,

2) bes zu Reifen am 8. Februar 1837 verftorbenen Rirschners Michael

Lippner,

3) ber hierfelbft am 9ten Geptember 1837 verftorbenen Wittwe Therefia Rolleme geborenen Sildebrandt und beren Tochter Johanna Rolleve,

4) ber am 3. Marg 1838 gu Storch= 4) nest verftorbenen Theresia verwitt= weten Trimal geborene Schope,

5) ber am 20. April 1837 gu Liffa verftorbenen Johanna Louise Rolle geborne Scholz und

Liffa verftorbenen unverehelichten Maria Elifabeth Schmidt,

find feine Erben befannt.

Es werden daber alle biejenigen, wel= che ein Erbrecht auf ben Nachlaß ber Ge= nannten ju haben vermeinen, aufgeforbert, ihre Unfpruche im Termine ben 8. Fanuar 1840 vor bem Land = und Stadt : Gerichte = Rath Ebing im hiefigen Schloffe entweder perfonlich ober burch einen mit Bollmacht verfebenen Stellver= treter, wozu bie Juftig = Commiffarien Stord, Schutze und Stiebler in Borfchlag gebracht werben, anzumelben und ihre Legitimation als Erben zu fuhren, im Nichterscheinungsfalle aber ju gemartigen, baß ber Dachlaß als ein herren=

Obwieszczenie. Do pozostalości po:

1) zmarléy tu pod dniem 23. Stycznia 1838 szpytalnéy Joanny Tinte,

2) zmarlego w Rydzynie dnia 8go Lutego 1837 kuśnierza Michała

Lippnera,

3) zmarłey tu pod dniem 9. Września 1837 r. wdowie Teressy Kollewéy z Hildebrantów i téyże córce Joanny Kollewey,

zmarłéy dnia 3. Marca 1838 r. w Osiecznie Teressy z Szoep-

sów owdowiałey Trimal,

zmarłéy tu w Lesznie pod dniem 20. Kwietnia 1837 Joanny Luizy Rolle z Szolców i

6) ber am 18. November 1822 gu 6) zmarley tu w Lesznie dnia 18. Listopada 1822 Maryi Elżbiety Szmitównéy Panny,

sukcessorowie nie są wiadome.

Wzywaią się zatem wszyscy, którzy prawo dziedziczne do pozostałościach wzmiankowanych mieć mniemaia, aby pretensye swoie w terminie dnia 8. Stycznia 1840 przed Sędzią Sądu Ziemsko - mieyskiego Eding w tuteyszym Zamku wyznaczonym, osobiście lub przez zastę. pcę opatrzonego plenipotencya, do czego Kommissarze Sprawiedliwości Storck, Schütze i Stiebler sie przedstawiaia, zameldowali i iako sukcessorowie się wylegitymowali, w razie niestawienia się doczekać zaś mogą, Tofes Gut bem Fistus jugesprochen und gur freien Disposition verabfolgt werben wirb.

Liffa, ben 15. Februar 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht. že pozostalość iako nikomu nie należąca, fiskusowi przysądzona i do wolnéy dyspozycyi wydana zostanie.

Leszno, dnia 15. Lutego 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski,

Bekanntmachung. Montag ben 25. d. Mts. Nachmittage 4 Ubr, foll auf bem Sofe bes Dber = Poft = Umte ein fechefitiger auf Drudferbern rubender ausrangirter Poft, Bagen, an ben Meiftbietenden, jedoch unter Borbehalt ber Ge= nehmigung bes Koniglichen General=Post=Umte, verfauft werden. Pofen, ben 20. Marg 1839. Dber = Poft = Umt.

in a contraction of a service.

the confidence the transfer to the second • 计图像的图象和图象的图象

and the second to the second the second of the second more based as a contract of the section. one of the most of the sense

Enwirten und begen Auf er heinen betreite 100 net sing of the single and the food and a

Mufikalisches. Ich bin gefonnen, einen talentvollen Rnaben von 6-8 Sahren nach meiner neuen Methobe als tuchtigen Pianofortespieler und Mufifer unentgelolich auszubilben. Sierauf Reflektirende wollen fich gefälligft balbigft bei mir Pofen, Lindenftrage No. 4., den 20. Mar; 1839.

Eduard Pate, Tonfunfiler.

- 10) Bekanntmachung. Chriftian Gottlieb Beinrich, Leinwandfabrifant zu Dberoberwiß bei herrnhuth in Sachfen, empfiehlt fich biefem Jahrmarkt mit weißer, bunter Leinwand, ausgesuchte Waaren, Damaft und Schachwig, guch bagmwollene Waaren und Nanquin. Pofen, ben 20. Marg 1839.
- 11) Wer ein am 19. b. Mts. in ber Friedrichsftrafe verlorenes Bund Schluffel in der Zeitunge-Erped, von 2B. Decker & Comp, abgiebt, erhalt eine Belohnung.